arm

## N= 185.

## Posener Intelligenz Blatt.

Connabend ben 3. August 1833.

Angefommene Fremde bom 1. August 1833.

Fran Grafin v. Dielinska aus Pamiztkowo, I. in Mo. 1 St. Martin; die Hrn, Handelsleute Benzine und Bernstein aus Rußland, I. in Mo. 353 Judenstr.; Hr. Handlungs-Commis Kreischner aus Warschau, I. in Mo. 243 Breslauerstraße; Hr. Probst Dsiecki aus Schmiegel, Hr. Guteb. v. Roczorowski aus Fasin, I. in Mo. 251 Breslauerstraße; Frau Guteb. v. Mastowska aus Gogolewo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Drwezsti aus Brodowo, I. in Mo. 391 Gerbersstraße; Hr. Probst Sagoski und Hr. Wont Schunski aus Wilsowo, Hr. Handlungsbiener Schulz aus Heinzendorf, I. in Mo. 95 St. Moalbert; Hr. Handelsmann Flaum aus Rawiez, I. in Mo. 350 Judenstraße; Hr. Conditor Givoanelli aus Berlin, Hr. Guteb. Munski aus Sobiesiernie, I. in Mo. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Kreisphysistus Dr. Pupke, Hr. Upotheker Jänke und Hr. Apotheker Görth aus Berlin, Hr. Baurath Fockroth und Hr. Conducteur Soboch aus Birnbaum, I. in Mo. 1 St. Martin; Hr. Guteb. Lipinski aus Lgowo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Guteb. v. Kalkstein aus Mielzyn, Hr. Graf Dziedusynki aus Neudorf, I. in No. 384 Gerberstraße.

Sa.

Das im Schrodaer Kreise gelegene, sur Johann v. Arnoldschen Liquidationes Masse gehörige Gut 3 bz i ech owice soll im Wege ber nothwendigen Subhasiation verkauft werden. Die landschaftsliche gerichtliche Tare besselben beträgt 14,661 Rthlr. 17 Sgr.

Die Bietungs-Termine stehen am 3. Junius 1833, am 4. September 1833, und der letzte Dobra Zdziechowice do massy likwidacyjney Jana Arnold należące, w Powiecie Szrodskim położone, drogą konieczney subhastacyj przedane bydź mają. Taxa sądowa wynosi 14661 tal. 17 sgr.

Termina do licytacyi wyznaczone

na dzień 3. Czerwca 1833, na dzień 4. Września 1833, na dzień 4. Grudnia 1833, am 4. December 1833, Vormittags um 9 Uhr vor dem König!. Landgerichts=Rath Kaulfuß im Parteien= Bimmer bes Landgerichts an.

Zahlungsfähige Rauflustige werben hierdurch aufgefordert, in diesen Terminen zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu erklären, und zu gewärtisgen, daß ber Zuschlag an den Meiste und Bestbietenden, wenn keine gesetzlischen Umftande eintreten, erfolgen wird.

Bugleich werden Die ihrem Ramen und Mobnorte nach unbefannten Erben bes Mathias v. ABnganowski hiermit vor= gelaben, in biefen Terminen perfonlich ober burch einen gefetlich gulaffigen De= vollmachtigten, wogu ihnen die Juftige Commiffarien Mittelftabt und Guberian in Borfchlag gebracht werben, gu erfcheis nen, ihre Forderungen bei Praflufion au liquidiren, widrigenfalls dem Deift= bietenden nicht nur ber Buichlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillinge Die Loschung ber fammts lichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, ohne bag es ju biefem 3med ber Production ber gn= strumente bedarf, verfügt werben wird.

Tare und Bedingungen fonnen in ber Regiftratur eingesehen werben.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 1000 Athle. dem Deputirten zu erlegen.

Pofen, ben 21. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

godzina o. przedpołudniem. Odbywać się będą w izbie stron tuteysze go Sądu Ziemiańskiego przez Sędzie-Chęć kupienia maiący go Kaulfus. wzywaią się ninieyszém, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastapi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą. Oraz wzywamy ninieyszem z imienia i mieysca zamieszkania niewiadomych Sukcessorów Macieja Wyganowskiego, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których UUr. Mittelstaedta i Guderiana Kommissarzy sprawiedliwości im proponujemy, stawili, i pretensye swe pod prekluzya podali, w przeciwnym bowiem razie dobra te więcey daiącemu nietylko przysądzone będą, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych, jako i spadaiących pretensyi a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazaném zostanie. O mison spis

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane hydź mogą. Licytuiący nim do licytacyi przypuszczony być może, talarów 1000 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań, dnia 21. Stycznia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subbastationspatent. Das zu Eichogorer Hauland, im Buker Kreife, unter No. 3 gelegene, zu der Christian Gieringschen erbsehaftlichen Liquidations-Masse gehörige Grundstück soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Die gerichtliche Taxe beffelben beträgt 2098 Rthl, 9 Sgr. 2 Pf.

Die Bietunge-Termine stehen am 15. Juli c., am 16. September c.,

und der letzte

am 19. November c., Vornittags um 11 Uhr vor dem Königl. Ober = Landes = Gerichts = Referendarius Haupt im Partheienzimmer des Land= gerichts an.

Jahlungefähige Kauflustige werden hierdurch aufgefordert, in diesen Termisnen zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostokoll zu erklaren und zu gewärtigen, daß ber Zuschlag an den Meists und Bestbietenden, wenn keine gesetzlichen Unstände eintreten, erfolgen wird.

Die Tape und Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingeschen werden.

Jeder Licitant muß eine Bietungs-Caution von 300 Athl. baar, oder in Vosener Pfandbriefen erlegen.

Jugleich werden alle unbekannten Real-Pratendenten mit der Aufforderung vorgeladen, sich spätestens in dem letzten Termine zu gestellen, und ihre Ausprüche an das zu subhaftirende Grundstud an,

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo w Cichogórskich Olendrach w powiecie Bukowskim pod liczbą 3. leżące, i do massy spadkowo-likwidacyinéy Krystyana Giering należące, będzie drogą koniecznéy subhastacyi przedane.

Taxa sądowa wynosi 2098 Tal. 9 sgr. 2 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone

dzień 15. Lipca r. b., dzień 16. Września r. b. i dzień 19. Listopada r. b.,

o godzinie 11tey przed południem. Odbywać się będą w Izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Referendaryusza Sądu Nadziemiańskiego Haupt. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili, i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxę i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Każdy chcąc być przypuszczonym do licytacyi, musi 300 Tal. kaucy gotowizną lub w listach zastawnych W. X. Poznańskiego złożyć.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci z tém ostrzeżeniem: aby się naypóźniey w ostatnim terminie zgłosili i pretensye swoie do gruntu przedać się maiące. zumelben, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Realanspruchen werden praeludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Pofen, ben 1. April 1833. Konigl. Preug. Landgericht. go podali, w razie albowiem przeciwnym zostaną z pretensyami swoiemi realnemi, iakieby mieć mogli, prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném zostanie.

Poznań, dnia 1. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung. Das unter Do. 14 gu Glinauer Sauland im Bufer Rreife belegene, ben Chriftian und Unna Maria Seibeschen Cheleuten gugeborige Grundfiud von 15 Morgen fulmifch Mach nebft bagu gehörigen Gebauben, foll im Bege ber nothwendigen Gubyas ftation verfauft werben. Die gerichtliche Taxe beffelben betragt 813 Rthl, 20 Ggr. Der peremtorifche Bietunge=Ters min febt am g. Oftober c. Bor= mittage um 10 Uhr vor bem Landgerichte= Affeifor v. Beper in unferm Gerichte= Lofale an. Die Raufluftigen werben gu bemfelben mit bem Bemerten hierburch eingelaben, baß auf fpater eingehende Gebote feine Rudficht genommen werben foll. Die Tare und die Raufbedingun= gen tonnen in unferer Registratur nach= gefeben werden.

Pofen, ben 8. Juni 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Gospodarstwo pod liczbą 14. na olędrach Glinieckich w powiecie Bukowskim leżące, Krystyanowi i Annie Maryi małżonkom Seide należące, z 15 morgów miary chełmińskiey i należących do niego budynków składaiące się, drogą koniecznéy subhastacyi przedane bydź ma. Sądownie zostało na Tal. 813 sgr. 20 ocenione. Termin peremtoryczno-licytacyiny wyznaczony iest na dzień 9. Października r. b. na godzinę 10. zrana przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Beyer tu w Poznaniu w lokalu sądowym. Chęć kupienia maiących wzywamy nań ninieyszém z tém nadmienieniem, iż na późnieysze licyta nie będzie miano względu. Taxę i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Poznań d. 8. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Die im Wirsiger Kreise belegene, zur Franz Ignat v. Lochockischen Nachlasmasse gehörige Güterherrschaft Lobsens, zu welcher:

- 1) die Stadt Lobsens,
- 2) bas Borwert und Dorf Rattan,
- 3) das Vorwert Lobsonfa,
- 4) das Vorwert Lochocin,
- 5) das Borwerf und Dorf Luchowo,
- 6) bas Borwerf und Dorf Blugowo,
- 7) das Borwerf und Dorf Kunowo,
- 8) das Dorf Pieno,
- 9) die Mahlmuble bei Lobfens,
- 10) die Erbpachts = Mahlmuhle und bie Walfmuhle in Pieno,
- 11) bie Ziegelei bei Blugowo, unb
- 12) die Forft,

gehören, und welche auf 93,178 Atht. 7 Sgr. 10 Pf. landschaftlich abgeschätzt worden, excl. der Forst, welche auf 5641 Athl. 16 Sgr. 8 Pf. taxirt ist, soll auf den Antrag der Königl. Landschafts-Direktion hieselbst diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 19. October 1833, ben 18. Januar 1834, und der peremtorische Termin auf den 19. April 1834,

vor bem herrn Landgerichts = Affessor Schmidt Morgens um to Uhr allhier angeseigt. Besitzsähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die gedachte Guterherr=

Patent subhastacyiny. Maietność dóbr Łobżenickich w powiecie Wyrzyskim położona, do massy spadkowéy Ur. Franciszka Ignacego Łochockiego należąca, do któréy:

- 1) Miasto Łobżenica,
- 2) Folwark i wieś Rataie,
- 3) Folwark Łobżonka,4) Folwark Łochocin,
- 5) Folwark i wieś Łuchowo,
  - 6) Folwark i wieś Bługowo,
  - 7) Folwark i wieś Kunowo,
  - 8) Wieś Pisno,
- 9) Młyn przy Łobżenicy,
- 10) Młyn wieczysto dzierzawny i Folusz w Piśnie,
- 11) Cegielnia przy Bługowie i
- 12) Las

należą, i która na 93,178 Tal. 7 sgr. 10 fen. przez Landszastę oceniona została, excl. lasu, który na 5641 Tal. 16 sgr. 8 fen. iest oceniony, ma być na wniosek Król. Dyrekcyi Ziemstwa tutay, z powodu długów publicznie naywięcey podaiącemu sprzedaną, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Października 1833, na dzień 18. Stycznia 1834, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Kwietnia 1834, zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu naszego Ur. Schmidt w mieyscu są wyznaczone.

Zdolność nabycia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż maiętność rzeczona nay. schaft bem Meistbietenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkummenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Taxe und die Licitations = Bebin= gungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl, ben 20. Mai 1833. Ronigi. Preuß. Landgericht.

Proklama. Im Hypothekenbuche ber bem Johann Gottlieb Quandt gehörisgen im Wyrsitzer Kreise belegenen sogenannten Wydor- Mühle ist Rubr. III. No. 2 die Summe von 400 Athl. eingestragen, welche ber frühere Besitzer Gottslieb Tornow laut gerichtlicher Obligation vom 3. April 1806 von dem Prediger Weise zu Grabowo gelieben hat.

Diese Post ist zwar an den Glaubiger zurückgezahlt, sie kann aber im Hyposthekenbuche noch nicht gelöscht werden, da das Schuld = Instrument, welches der Tornow zurückempfangen, bei einem ihn später zu Dydyn bei Posen betroffesnen Brande angeblich vernichtet worden, und also zuvörderst amortisier werden muß.

Auf ben Antrag bes jetzigen Besitzers ber Wydor-Muhle werden daher alle diejenigen, welche an die gedachte Summe von 400 Athl. und das darüber am 3. April 1806 ausgestellte Schuld-Dokuwięce y podaiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd wziętym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny nie będą wymagały wyiątku.

Taxa i warunki licytacyjne przey rzane być mogą każdego czasu w Registraturze naszéy.

w Pile, dnia 20. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. W księdze hypotecznéy młyna tak zwanego Wydormühle w powiecie Wyrzyskim położonego, do Jana Bogumiła Quandt należącego, zaintabulowana iest w dziale III. pod Nro. 2. summa 400 Tal., którą dawnieyszy posiadacz Bogumił Tornow według sądowey obligacyi z dnia 3. Kwietnia 1806. od Xiędza Weise w Grabowie pożyczył był.

Pozycya ta spłaconą wprawdzie została wierzycielowi, lecz z księgi hypoteczney wymazaną ieszcze być nie może, ponieważ instrument na nią wystawiony, który Tornow napowrót odebrał, przyskazyi dotknięty go późniey w Pydyniu pod Poznaniem pogorzeli podobno zaginął i z tego powodu nasamprzód umorzony być musi.

Na wniosek teraźnieyszego posiadacza młyna Wydor wzywaią się przeto ninieyszem publicznie wszyscy ci, którzy do rzeczoney summy 400 Tal. i do wystawionego na nią

ment, ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonffige Briefe = Inhaber Un= fpruche haben, biermit offentlich vorge= laben, diefelben in bem auf ben 26. Oftober 1833 Vormittegs um to Uhr vor bem Referendarius Mittelftabt anberaumten Termin anzumelben und gu bescheinigen, widrigenfalls fie damit pra= fludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch nach erfolge ter Rechtefraft des Praffufions = Erfennt= niffes die Losdung im Sppothekenbuche bewirft werden foll.

Schneibemuhl, ben 30. Mai 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekannemachung. Es soll bas hier in Meferif unter berno. 356. gele= gene, bem Genoch Michaelis, ber Wittwe Riewi und bem Peres Wolff gehörige, 470 Rthl. 25 Ggr. tapirte Grundftuck im Bege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenden in bem bier am 30. August c. auftehenden Termine, ber peremtorisch ift, verkauft werben, mogur wir Raufer einladen.

Die Zare und die Kaufbedingungen konnen in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Meserit, ben 29. April 1833.

obligu z dnia 3. Kwietnia 1806. iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni listowni pretensye maia, ažeby takowe w terminie dnia 26. Października 1833. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu naszego Ur. Mittelstaedt wyznaczonym podali i udowodnili, inaczéy bowiem z pretensyami swemi wykluczeni i pod względem takowych wieczne milczenie nalożone im będzie, tudzież po nastąpioney prawomocności wyroku prekluzyinego, exintabulacya w księdze hypoteczney uskutecznioną bydź ma.

Pila, dnia 30. Maia 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Grunt tu w Miedzyrzeczu pod liczbą 356. leżący, Henochowi Michaeli wdowie Kiewi i Perecowi Wolf należący i sądownie na Tal. 470 sgr. 25 oceniony, bedzie droga konieczney subhastacyi w terminie na dzień 30. Sierpnia r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany.

Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 29. Kwietnia 1833. Konigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pr. Sąd Ziemiański.

Poittal Citation. Da über bas fammtliche Bermbgen bes Raufmann herrmann Mathias ju Rogmin boute ber Concurd eroffnet worden, fo werden die unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuld= ners hierburch aufgeforbert, in bem auf ben 1. Oftober 1833 Bormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten Landge= richte = Muskultator Roth angesetten Ter= min entweder in Perfon oder burch ge= fetlich gulaffige Bevollmachtigte ju er= icheinen, ihre Korderungen zu liquidiren und nachzuweisen, mit ber Berwarnung, daß bie im Termin ausbleibenden Glaubiger mit allen ihren Forderungen an Die Maffe bes Gemeinschuldners ausgefchlof= fen, und ihnen beebalb ein ewiges Stillfcweigen gegen bie übrigen Greditoren wird auferlegt werden. Glaubigern, wel= den es hiefelbft an Befanntichaft fehlt, werben bie Juftig = Commiffarien Gregor, v. Arnger und Pilasti als Bevollmachtia= te vorgeschlagen.

Rrotofdin, ben 13. Juni 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdv nad wszelkim maiatkiem Herrmana Mathias kupca w Koźminie dziś konkurs otworzonym został, przeto wzywaia się wierzyciele niewiadomi dłużnika wspólnego, aby w terminie dnia 1. Października 1833. o godzinie 10. przed południem przed Deputowanym Ur. Roth Auskultatorem osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, pretensyeswoie likwidowali i udowodnili. pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiący z wszelkiemi pretensyami swemi do massy dłużnika wspólnego wykluczeni zostaną i wieczne względem innych wierzycieli nakazane im bedzie milczenie.

Wierzycielom tu w mieyscu znaiomości nie maiącym Ur. Kommissarzy sprawiedliwości Gregor, Kryger i Pilaski na pełnomocników się przedstawiaja.

Krotoszyn, d. 13. Czerwca 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

3um 3. August 1833. Bei G. Gropins in Berlin ift eben erschienen und bei Unterzeichnetem zu haben :

Preußens Bolkslied: "Heil Dir im Siegerkranz" mit bem Portrait Gr. Majestät des Königs in einer allegorischen Umgebung. schwarz 15 Sgr., sauber kolo= rirt 20 Sgr. Prachtausgabe 1 Rthl. 10 Sgr.

Posen, ben 3. August 1833.

the Bed 'Alemdaneki.

E. S. Mittler.